Gricheinen wöchentlich mal: Dinstag, Donnerstag und Sonnabend.

## Görlitzer Nachrichten.

Infertionsi Gebuhren für ben Raum einer Betitzeite 6 Bf.

Beilage zur Laufitzer Zeitung M. 80. Dinstag, den 12. Juli 1853.

## Lausitzer Nachrichten.

Görlig, 9. Juli. Gestern jog über unsere Gegend ein heftiges Gewitter, bas leider von Sagelichlag begleitet war und befonders in dem naben Dorfern Sermebort, Scholbenun, Moys und Leschwig Berwüstungen an den Feldfrüchten anrichtete. Auch die Umgebung von herrnhut und Bohmisch-Friedland hat sehr gelitten.

Borlig, 11. Juli. In Folge eines Antrages bes Comitee für bas am 24. und 25. Juli hierfelbst stattfindende große
Mannergesangsest hat tie Königl. Gadi. StattseisenbahnDirection bereits Anordnungen getroffen, daß die Tagesbillets der Sächsische Schlesischen Staatseisenbahn und ber
Lobau-Bittauer Gisenbahn nach Gorlig mahrend der Dauer
bes hiefigen Gesangsestes von Sonntag, den 24., bis mit
Mittwoch, den 27. Juli, jur Rudfahrt gultig bleiben.

Bon der Königl. Regierung zu Liegnig und dem Königl. Confistorium für Schlefien zu Breslau ift die Botation für den Schullebrer, Organisten und Rufter Bartte zu hohenboda, Rreis hoherswerda, bestätigt werden.

Der Ausfultator Schmidt in Gotlig ift zum Referenbarins, und ber Gulfobote Bintler in Rothenburg zum Gerichtsboten und Erecutor bei bem Kreisgericht zu Freinftadt be-

Der Boft = Expedient Beimhalt ift von Görlig nach Luben, Behufs comm. Berwaitung ter Post-Expedition daselbst, versett worden.

## Vermischtes.

Die griechische Kirche im Driente ftammt weder im Dogma, noch in der Verfassung, noch im Gultus mit der ruffischen vollständig überein, sondern zwischen beiden herrschen in diesen drei Beziehungen noch solche Verschieden= heiten, daß man sie sehr wohl als zwei verschiedene Kirchen betrachten kann und selbst muß. Beter der Große änderte die Berfassung der Kirche seines Landes aus eigner Machte vollkommenheit von Grund aus; er raubte ihr den Charafter der Freiheit und Selbstftändigkeit völlig und machte sie in jeder Beziehung zur Dienerin, sogar zur Sclavin des Staates, indem er sich selbst in den Stuhl des Pontifer Maximus fette. Wir twollen die Frage nicht untersuchen, ab er zu einer solchen Revolution in der Kirche berechtigt war; aber die Frage muß entschieden werden, ob die griechifche Rirche in Der Turfei Diefe fürftliche Revolution in Der ruffifchen Kirche je anerkannt habe, damit die Worte des Manifestes: "Unfere orthodoxe Kirche", auf fie Anwendung finden konnen. Reben dem ruffischen Clerus, deffen Biderftand von Beter gewaltsamer Beife unterdrudt wurde, pro= teftirten auch der Batriarch von Konftantinopel und die anderen Metropolitanen der griechischen Kirche im Drieut ge-gen die moskowitische Kirchen-Revolution, und feitdem ist von den Sanptern dieser Kirche nie der ruffische Papst anerkannt worden. Die Worte Des Manifestes: "Unsere ortho-bore Kirche" im Drient, enthalten demnach in jeder Sinficht eine Kalfchheit und muffen alfo überfett werden: Wir laffen unsere Armeen marschiren, um die griechische Kirche im Drient zu erobern und ihr mit Gewalt das Joch des russischen Cafaropapismus auf den Nacken zu legen. Gine Sprache dieser Art würden wir verstehen, doch die des Manifestes liegt jenfeits der Grenzen unseres Begreifens. Da die griehijde Kirche mit dem ruffischen Papismus als Supremat

nichts zu thun haben will, so geht bie Absicht des Berfaffers bes Manifestes babin, die Pforte zu zwingen, die griechte sche Rirche wider ihren Willen der ruffischen Suprematie zu überliefern.

Am 26. Juni wurden die Bewohner ber Festung Graudenz in nicht geringen Schrecken versett. Ein kleiner schwarzer hund, der die gewöhnlichen Kennzeichen der Tollwuth zeigte: ein irres Herumlaufen, Anstopen an Gegenstände, die seinem Laufe im Wege waren, Schaum vor dem Maule, lief in den Straßen umber und bis nacheinander 16 Personen vom Militairstande. Nachdem der Hund ergriffen worden, sperrte man ihn zum Zwecke der Beobachtung in ein besonderes Lokal ein, worin er am Mittwoch starb. Die verletzen Personen, von denen einem ein Glied vom Zeigessinger abgenommen worden ist, den übrigen die Bunden ausgebrannt sind, befinden sich gegenwärtig gleichfalls unter ärztlicher Aussicht eingeschlossen.

In der Schweiz erregt die anhaltend schlechte Witsterung große Befürchtungen. Mit furzen Unterbrechungen regnet und ffürmt es fast unaushörlich; alle Vorberge waren am 26. Juni mit Schnee bedeckt; der Wasserstand ist hoch, die Luft kalt. Die nächste Folge dieser schlimmen Witterung ift, daß die Fremden ausbleiben; daß ferner das Vieh nicht die höhern Alpen beziehen kann, die Heus und Getreideernte schlecht ausfallen muß und die Kartoffelkrankheit wieder zu befürchten ist.

Jüngst wurde in Fluntern, Canton Zürich, eine merkwürdige Frau begraben. Regula Egli hatte ihren Maun,
Florian Engel von Langwieß, Canton Granbündten, der sich
vom Unteroffizier bis zum Obersten in französischen Diensten
aufgeschwungen hatte, auf allen seinen Feldzügen in Neghpten, Spanien, Rußland und Belgien begleitet und mitgesochten. Derselbe fiel mit zwei Sohnen in der Schlacht bei
Waterlov. Sie selbst wurde verwundet und im Spitale in
Paris vom Kaiser Allerander besucht. Nachher folgte sie dem
entthronten Kaiser nach St. Delena und ging später nach
Amerika, wo sie von Bonapartisten unterstügt wurde. Sie
verherrlichte ihren Mann und sich selbst in einem Buche, das
sie herausgab. Sie war Mutter von 21 Kindern und schloß
zutigt ihr vielbewegtes Leben, 92 Jahr alt, im Spitale zu
Bürich.

Als Curiofum ift zu melden, daß das Kreisgericht zu Rosenberg in Preußen eine Aufrage an den Berliner Ges werberath gerichtet hat, ob das Auffegen eines Belgfragens auf einen alten Belgreck bem Kurschner allein zusteht ober ob auch der Schneider zu biefer Arbeit befugt ift.

Als einen tomischen Beitrag zu den Batent Sesuchen berichtet man aus Berlin, baß jest Jemand ein Batent auf ein eigenthümlich arrangirtes Alphaber, deffen man sich bei dem Tischrücken und Alopsen zur sicheren Feststellung der Fragen bedienen soll, nachgesucht hat.

In Grenoble, bessen Sandschuhe im Sandel berühmt sind, haben zwei Fabrikanten Maschinen ersunden, um auf mechanischen Wege Sandschuhe zu nähen. Die Ergebnisse ber Maschine follen in seder Beziehung vollkommen sein; sie liesert täglich bis fünszehn Paar und ist dabei gar nicht kostspielig. Die geschickteste Arbeiterin kann höchstens vier Paar Sandschuhe täglich nähen.

Gin amerifanischer Salomo. Zwei Leutchen, Die sich im "fernen Westen" geheirathet, die die Flitterwochen angenehm vertändelt, aber nach einigen Monaten eingesehen hatten, daß an ein friedliches Mit= und Ineinanderleben nicht zu denken sei, kamen zum Pastor, der sie getraut hatte, zu- rück und baten um Scheidung. Der Pastor versicherte, das gehe nicht an, denn sie hätten geschworen, daß nur der Tod sie trennen solle. Dagegen versicherte das Chepaar, es wolle dem Pastor so und so viel Dollars geben, wenn er es von diesem unbesonnenen Schwure entbinden wolle. Da wurde das Gemith des Pastors weich wie Pachs, und er nahm das Gemüth des Paftors weich wie Wachs, und er nahm ein junges Raplein, und ber Mann mußte es faffen beim Ropf, und die Frau mußte est fassen beim Schwanz, und der Pastor nahm sein Bowiemesser und hieb das Kählein in der Mitte entwei und fagte: "Der Tod hat euch getrennt. Ihr seid frei. Amen."

Mus Apolda fdreibt man : Giner ber neu eingerichteten nächtlichen Bahnzuge führte uns fürzlich ein unglückliches Brautpaar aus Berlin zu, welches fich bort burch unüber= windliche Schwierigkeiten an feiner ehelichen Berbindung ge= hindert fah. Berzweiflungsvoll hatten fich die beiden Liebens ben am hiefigen Burgerhaufe ein abgelegenes Plagchen ges fucht, um daselbst durch das Aufschneiden der Bulsadern ihrem Dasein ein Ende zu machen; allein die Lebenslust erwachte im letten Augenblick wieder in Beiden. Der leichter verlette Brautigam konnte die fchwer beschädigte Braut nicht fterben feben und suchte felbst arztliche Gulfe.

Mus ben frangofifchen Phrenaen wird gemelbet, baf in der Nacht vom 19. auf den 20. Juni auf den Bergen ftarter Schneefall ftattgehabt; die hochften Gipfel waren noch zwei Tage fpater mit Schnee bedeckt.

Berantwortlich: U. Beinge in Gorlis.

## Bekanntmachungen.

Streu: Verkauf.

Bum meiftbietenden Berfaufe einer Quantitat Streu auf Lichtenberger Revier an der Görlig-Laubaner Chausee, in einzelnen Hausen, gegen sofertige Zahlung keht Termin am 19. (neunzehnten) Juli d. J., Vormittags von 9 Uhr ab, an Ort und Stelle an, was hiermit bekannt gemacht wird.

(Görlig, den 7. Juli 1853. Der Magistrat.

Streu: und Stockholz: Verkauf. [537] Bum meiftbietenden Bertaufe ber im Schlage des Dber-Lan-genauer Cofebuiches in Parzellen abgetheilten Streu, fowie noch befonders der auf den Parzellen befindlichen Stocke, gegen fofortige baare Bezah-

tung fiebt am 15. (funfzehnten) Juli d. J., Vormittags von 9 Uhr ab, an Ort und Stelle Termin an, was hiermit bekannt gemacht wird.

(Sörlit, den 7. Juli 1853. Der Magistrat.

[539] Auf bem Golzhofe bei hennerstorf follen am 18. (achtzehnten) Juli b. F., Bormittags von 9 Uhr ab, Brettwaaren verschiedener Art gegen sofortige baare Bezahlung versteigert werden, was hiermit bekannt gemacht wird.

Görlig, ten 9. Juli 1853. Der Magistrat.

Nothwendiger Verkauf. Königliches Kreisgericht Görlit, Abtheilung 1.

Das dem Restaurateur Samuel Friedrich Scholze gehörige Grundstück Ro. 799 b. zu Görlit, "das Wilhelmsbad" genannt, gerichtlich zusolge der nebst Sppothekenschein in unserem III. Bureau einzuschenden Tare auf 7318 Thir. 23 Sgr. 5 Pf. abgeschätt, soll mit Ausschluß der an Christ. Friedr. Sahr und Friedr. Wilh. Sahr abgezweigten und nicht mit abgeschätten Parzellen im Termine den 12. September 1853, Bermittags von 11 12 Uhr ab, an ordentlicher Gerichtsstelle Schulden halber meistbietend verkauft werden.

[256] Nothwendige Subhastation. Königl. Kreisgericht, Abtheilung I., zu Görlig.

Das unter Ro. 138. zu Nieder-Langenau belegene, ber verehelichten Bartwig geborenen Münnich gebörige Bauergut, abgeschäft auf 9696 Abtr. 20 Sgr. zufolge der nebst Spotchekenschein bei uns einzuschenden Tare, foll im Termine ben 10. Oktober 1853, von 11 Uhr Bormitt. ab, an ordentlicher Gerichtsftelle hierfelbft nothwendig fubhaftirt werden.

Rothwendige Subhastation. Rönigliches Rreisgericht Görlig, Abtheilung I.

Die dem Johann Christoph Siller geborige Landung Ro. 20. zu Benzig, bestehend in vier vom Bauergute Ro. 8. dafelbst abgetrennten Studen, nebst darauf erbautem Saufe, abgeschätzt auf 465 Thir. zufolge der nebst Spoothekenschein bei uns einzusehenden Tare, foll im Termine den 24. Oktober 1853, von 11 Uhr Bormittags ab, an ordentlicher Gerichtsstelle hierfelbst subhasitit werden.

= Otenv. Decken

empfiehlt in großer Auswahl zu fehr billigen Preifen Adolph Webel, Bruderftr. Ro. 13. Genneser Citronen,

schöne Frucht, empfing und empfiehlt Ald. Krause.

[530] Bu den bevorstehenden Ferienreifen empfiehlt feine anerkannt größte und beste Auswahl von Reifeartifeln

28. Freudenberg, Riemermeifter, untere Reifigaffe Do. 344.

Bade: Hosen

in allen Größen empfiehlt

Ed. Temler.

Lokal-Verändo

[523] Vom ersten Juli dieses Jahres ab befindet sich meine Commandite von Eisen- und Kurzwaaren nicht mehr Obermarkt- und Steinstrassen-Ecke, sondern Demianiplatz No. 449a. neben meinem seit dreiundzwanzig Jahren betriebenen Geschäft. - Dieses zeige ich meinen werthen Geschäftsfreunden mit der Bitte um ferneren gütigen Zuspruch ergebenst an.

Th. Schuster.

Eisen-Handlung. Demianiplatz.

Hühnerologischer Verein.

Saupt . Confereng : Mittwoch ben 13. Juli, Abends 8 Uhr.

im Held'schen Garten.
Bum Vortrag kommen: Auswärtige Correspondenz.
Aufnahme neuer Mitglieder. Anfertigung neuer Diplome.
Berichte über die diesjährigen Bruten. Vorstellung acht chinesischer junger Suhner. Acquisition eines Grundstucks. Die Feier des Brütefestes 2c. [541]

Neisebücher, Di Rarten und Pläne

für Reisende in's Riefengebirge, fachf. Comeis, Barg, Tyrol, Schweiz ze. empfiehlt in reicher Auswahl die Buchhandlung von

G. Heinze & Comp.

in Görlig, Langestraße No. 185.